## Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

23. Jänner 1864.

23. Stycznia 1864.

Edift.

Mro. 7667. Bom t. f. Kreisgerichte zu Złoczów wird hiemit dur allgemeinen Kenntniß gebracht, es werde über Ansuchen des t. f. Lemberger Landesgerichtes vom 3. Februar 1862 3. 5104 die eretutive Feilbiethung des ehemals dem Herrn Christof v. Strzelecki, nunmehr dem Hrn. Israel Roth gehörigen Gutes Zarwanica, Złoczower Kreises zur Befriedigung der Forderung des Hrn. M. Rachmiel Mieses wider Franz Krausneker im Betrage von 750 fl. KM. sammt 3% Intereffen vom 17. September 1850 und Gerichtekoften pr. 5 fl., 10 fl. 3 fr. öft. W. und 10 fl. 46 fr. öfterr. M. unter ben, mittelft biergerichtlichen Ediktes vom 16 Oftober 1861 3. 5436 kundgemachten Bedingungen mit der einzigen Abanderung ausgeschrieben, daß nach fruchtlos verstrichenen zwei ersten Lizitazionsterminen hiezu ge= gegenwärtig nur ein einziger Lizitazionstermin auf den 18. März 1864 um 10 Uhr Vormittags festgesetzt wird, an welchem dieses Gut auch unter bem auf 37846 fl. 62 fr. oft. Bahr. ermittelten Ediagungs= werthe um was immer für einen Preis hiergerichts hintangegeben werden wird.

Bon diefer Lizitazionsausschreibung werden beide Partheien wie auch fämmtliche Sypothekargläubiger und namentlich alle jene, benen dieser Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einem Grunde nicht dugestellt merden könnte, oder welche nach dem 6. April 1861 an die Ctadttafel gelangt find, burch ben ihnen bereits fruher bestellten Rurator Hrn. Abvokaten Dr. Mijakowski, endlich der unbekannten Orts sich aufhaltende Hypothekargläubiger Johann Kopaczyński durch den Rurator Grn. Advokaten Josef Skalkowski verftandigt.

Złoczów, am 31. Dezember 1863.

#### Edykt.

Nr. 7667. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek wczwania c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 3. lutego 1862 do 1.5104 przymusowa sprzedaż dóbr Zarwanica w cyrkule Złoczowskim położonych, dawniej p. Krzysztofa Strzeleckiego, teraz do p. Izraela Roth należących, na zaspokojenie pretensyi p. M. Rachmiela Miezesa przeciw p. Franciszkowi Krausnecker wywalczonej w kwocie 750 zł. m. k. z procentami po 5% od 17. września 1850 i kosztów egzekucyjnych 5 zł., 10 zł. 3 kr. i 10 zł. 46 kr. w. a. pod warunkami tutejszym edyktem z dnia 16. października 1861 do l. 5436 ogłoszonymi, z tą jedną odmiana rozpisuje się, że gdy poprzednicze dwa licytacyjne termina bezskutecznie spełzły, na teraz w tym celu jeden termin na 18. marca 1864 na godz. 10. zrana wyznacza się, w którym te dobra niżej wartości szacunkowej w kwocie 37846 zł. 62 kr. w. a. wyrachowanej, za jakahadź cenę w drodze licytacyi sprzedane zostana

O rozpisaniu tej licytacyi zawładamiają się obydwie strony, Jako też wszyscy hypoteczni wierzyciele, a mianowicie owi wierzyciele, którymby niniejsze uwiadomienie z jakiej bądź przyczyny doreczonem być nie mogło, lub którzy po dniu 6. kwietnia 1861 do tabuli weszli, przez cdykta i kuratora im już poprzód w osobie p.

adwokata Mijakowskiego postanowionego.

Złoczów, dnia 31. grudnia 1863.

(126)Kundmachung.

Rro. 19856. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in Ctraflachen wird biemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, baß die weitere Berbreitung und Beröffentlichung der in Lemberg in Druck und Ber lag tes Kornel Piller erschienenen, ben Thatbestand bes Berbrechens ber Störung ber öffentlichen Rube nach §. 66 St. G. in Berbindung mit ter h. Justid-Ministerial-Berordnung vom 19. Oftober 1860 in sich enthaltenten Broschure "Poglad na wypadki w Polsce pod pano-waniem rossyjskiem od roku 1860. Lwów 1863." mit Urtheil biefes f. f. Lanteegerichtes vom 18. Janner 1864 Bahl 19856 verbothen

Lemberg, am 18. Jänner 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 19856. C. k. sad krajowy w sprawach karnych w Lwowie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, że dalsze rozpowszechnienie drukiem i nakladem Kornela Pilera we Lwowie wyszłej brożury pod napiscm: "Pogląd na wypadki w Polsce pod panowaniem rossyjskiem od roku 1860. Lwów 1863" jako istote czynu zbrodni zakłócenia spokojności publicznej w myśl §. 66 ustawy karnej, łącznie z rozporządzeniem ministerstwa sprawiedliwości z dnia 19. pażdziernika 1860 w sobie zawierająca, wyrokiem tutejszego c. k. sadu z dnia 18. stycznia 1864 do l. 19856 zakazane zostało. Lwów, dnia 18. stycznia 1864.

(120)G d i f t.

Mro. 1588. Bon bem t. f. Landes : als Sandelsgerichte in Lemberg mird bem abmesenben und bem Wohnorte nach unbekannten Franz Wenzel mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß auf Ansuchen bes Aron Losch mit h. g. Bescheibe vom heutigen Tage die Jahlungs= Auflage über die Wechselsumme 2100 ft. oft. 28. auf Grund bes von

ihm akzeptirten Wechsels vom 15. März 1863 erlassen wurde. Da der Wohnort des Franz Wenzel als Akzeptanten Dieses Wechfels unbekannt ift, fo wird bemfelben jum Kurator der Landes: gerichte : Abvofat Dr. Roinski mit Gubstituirung des Landesgerichts= Abvokaten Dr. Duniecki auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheit bieses Gerichtes zugestellt.

Bom t. t. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 13. Janner 1864.

Konkurd-Aundmachung.

Nro. 414. Bu befeben: Gine Sauptamte-Rontrolorestelle bei ber Cammlungetaffe in Sambor, in ber X. Diatenflaffe, mit bem Ge-halte jahrlicher 945 ft., bem 10% Quartiergelde und Raugionspflicht.

Gesuche find inebesondere unter Nachweisung ber Prufungen aus ber Staatsrechnungswiffenschaft und den Raffavorschriften, bann der Renntniß der Landersprachen, binnen 4 Wochen bei ber Kinang-Bezirf& Direfzion in Sambor einzubringen.

Auf gerignete bisponible Beamte wird vorzugeweise Rudficht

genommen.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 9. Janner 1864.

Kundmachung.

Nro. 520. Am 3. Februar I. 3. um 10 Uhr Vormittage n erben bei der gefertigten Post-Direktion verschiedene ans unanbring= lichen Fahrpost-Retoursendungen herrührende Gegenstände im Berfteigerungewege veräupert werden.

Wozu Kauflustige eingeladen werden.

Bon ber f. t. galig. Poft Diretzion.

Lemberg, am 17. Sanner 1864.

(124)

Mro. 5800 - 6330. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht in Jaroslau wird dem unbefannten Orts abwesenden Ziszko Katz befannt gegeben, dağ Major Robinsohn gegen ibn unterm 28. Juli 1863 Bahl 3400 eine Klage megen Bahlung pr. 1300 fl. oft. W. f. N. G. h. g. überreicht und um richterliche Silfe gebeten habe, worüber mit bem Bescheide vom 31. Dezember 1863 Jahl 5800 eine Tagsabung zur Streitverhandlung mit dem für den Belangten zum Aurator auf Wefahr und Rosten bes Belangten aufgestellten hiergerichtlichen gan= des-Abvotaten Dr. Chamaides auf ben 30. Marg 1864 um 10 11hr Vormittage festgesett wurde.

Da ber Bohnort bes belangten Ziszko Kalz unbefannt ift, fo wird derselbe aufgefordert, entweder bei obiger Tagjakung perfonlich, oder durch einen legitimirten Bevollmachtigten gu erscheinen, ober feine Behelfe dem ernannten Rurator mitzutheilen, und überbaupt alle jur feiner Bertheidigung nach bem summarischen Berfahren erforderlichen Schritte vorzunehmen, midrigenfalls ber Belangte bie aus ter Ber-

abfaumung entstehenden Folgen fich felbst zuzuschreiben haben wird. Mom t. t. Bezirkegerichte.

Jaroslan, ben 31. Dezember 1863.

Al. Cinbernjungs. Coift.

Mro. 246. Simon Schweier aus Premysi, welcher fich unbefugt außer den öperreichischen Ctaaten aufhalt, wird hiemit jum 2ten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Lage ter Ginichaltung des erften Ginberufungs-Griftes in die Landerzeitung in feine Beimath jurudjutehren, und feine Rudtehr ju ermeifen, midrigene gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden wird.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, am 16. Janner 1864.

### II. Edykt powołujący.

Nr. 246. C. k. Władza obwodowa wzywa Simcona Schneiera z Przemysła, nieprawnie za granicą państw austryackich przebywającego, żeby w przeciągu roku od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił, i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postepionem

C. k. władza obwodowa.

Przemyśl, dnia 16. styczna 1864.

(106)C bift.

Nro. 64. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird nachstehenten bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Gläubigern, beren Forberungen auf ber in Nadworna unter KDro. 319 gelegenen, ebemals der Maria Miączyńska gehörigen Realität sichergestellt sind, als: ben herren Victor Tebinka, Josef Trautzel, Johann Mosch, Antou Mosch, Frau Rosalia Mosch, Herrn Johann Garbaczewski, Frau Susanna Marfijewicz, Julianna Garbaczewska, Lucilia Garbaczewska, Antonina Tintz, Theresia Reichert, Rosalia Krass, Karolina Gorz und herr Karl Walter, hiemit befannt gemacht, es habe die f. f. Finang-Profuratur Namens bes hohen Merars um Ginleitung ber Berhandlung Zwede Austragung ber Borrechte befagter Sypothefarforderungen gebeten, norüber mit Beschluß vom 12. Janner 1864 Bahl 64 die Tagfahrt auf ben 30. Marg 1864 um 10 Uhr Fruh anberaumt, und benselben ein Kurator in der Person des Nadworner Infaffen herrn Konstantin Stupnicki beftellt murbe.

Dieselben werden sohin erinnert, bem besagten Kurator die zu ihrer Vertretung nothigen Behelfe zeitgerecht mitzutheilen, oder einen anderen Bertreter zu bestellen, widrigens sie die aus der Berabfausmung entstandenen üblen Folgen fich felbst zuschreiben mußten.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht. Nadworna, am 12. Janner 1864.

Edykt.

Nr. 8301. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż odnośnie do uchwały z dnia 29. lipca 1863 l. 4997 w celu zaspokojenia sumy wekslowej przez Mayera Byk przeciw Janowi Gural nakazem płatniczym ddto. 24. grud. 1856 l. 9966 wywalczonej w kwocie 52 zł. 50 c. w. a. z p. n. 3ci Termin licytacyi do sprzedania połowy realności w Tarnopolu pod dr. kons. 1344 położonej, do dłużnika Jana Gurala, jak świadczy oom. 2. pag. 112. n. 11. haer. należącej, na dzień 18. lutego 1864 o godzinie 4cj z południa rozpisuje się, i że taż licytacya pod następującemi warunkami przedsięwzietą bedzie:

1) Cene wywołania stanowi cena szacunkowa sądownie w kwocie 212 zł. 95 c. w. a. przyjęta, z której kupienia chęć mający

5% t. j. 10 zł. 65 c. w. a. jako zakład złożyć maja.

2) Pomieniona połowa realności będzie na powyzszym terminie poniżej ceny szacunkowej, a nawet za jaka badz cene sprzedana.

3) Co się tyczy dalszych warunków licytacyi, długów na tej połowie realności ciężących i podatków, odsyła się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury, do urzędu ksiąg gruntowych i do tutejszego c. k. urzedu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia się wierzycieli, którzyby poźniej przybyli, przez ustanowionego im kuratora adwokata dr. Koźmiń-

skiego i przez niniejszy edykt.

Tarnopol, dnia 16. grudnia 1863.

Nr. 10583. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iż postępowanie spadkowe po Franciszce Pacześniowskiej, 12. grudnia 1862 w Nakle zmarłej, na podstawie pra-

wnego nastepstwa wprowadzono.

Gdy miejsce pobytu pozostałego syna spadkobierczyni Zygmunta Pacześniowskiego sądowi nie jest wiadome, przeto wzywa się onego, by się w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego zgłosił i do spadku tego w tutejszym sądzie oświadczył, inaczej bowiem postępowanie spadkowe z spadkobiercami oświadczonemi i kuratorem w osobie adwokata Dra. Kozłowskiego dla nieobecnego postanowionym, przeprowadzone zostanie.

Przemyśl, dnia 2. grudnia 1863.

Nr. 11828. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek prośby przeciw onemu przez Józefa Goldmana o zapłacenie sumy wekslowej 640 zł. w. a. na dniu 30. grudnia 1863 do l. 11828 wniesionej, nakaz płatniczy wydano, i temuż adwokata Dra. Dworskiego za kuratora ustanowiono, któremu oraz nakaz ten doręczono. Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

Nr. 11826. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek prośby Józefa Goldmana de praes. 30. grudnia 1863 l. 11826 o zapłacenie sumy wekslowej 1000 rubli w polskich banknotach nakaz płatniczy wydano i temuż nieobecnemu za kuratora adwokata Dra. Dworskiego z zastępstwem adwokata Dra. Sermaka ustanowiono, któremu oraz niniejszą uchwałę doręczono.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

Mro. 15761. Bon bem Stanisławower f. f. Kreisgerichte werben über Ansuchen bes herrn August Ambroziewicz als Erben des gewesenen Grenzkammers in Halicz, Leonhard Zajączkowski, alle Jene, welche an diesen verstorbenen Grenzkämmerer irgend eine Forberung vermöge feines Umtes, wegen rudftandiger Saxen, oder gur gerichtlicen Vermahrung übergebener Privatgelder zu ftellen haben,

hiemit aufgefordert, dieselbe binnen Jahr und Tag nach ber britten Einschaltung biefes Stiftes biergerichts um so gemisser anzumelben, ale fonft die Bofdung feiner Dienstfaugion im Betrage von 1200 fi. RM. bewilliget werden murde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Stanislau, am 30. Dezember 1863.

(108)Obwieszczenie. (3)

Nr. 10142. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iż ze strony sukcesorów masy ś. p. Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw p. p. Piotrowi Lubowieckiemu i Apolonii z Lubowieckich Weglińskiej, Kajetanowi, Franciszkowi i Pawłowi Russanowskim, tudzież Zenonowi, Ignacemu i Wiktoryi Lubowieckim o preskrypcye i extabulacye z dóbr Bieniawy i Siemikowiec ciężącej na tychże pos. 10. on. na rzecz pozwanych, sumy 9000 złp. wraz z supronerująca jej sumą 2146 złp. 10 gr. pod dniem 18. gradnia 1863 liczba 10142 wniesiony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego a zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na kozszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sadowego postepowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 21. grudnia 1863.

Rundmachung.

Mro. 2715. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte in Podhayce wird hiemit verlautbart, daß zur Bereinbringung ber hinter Schloma Seide aushaftenden landesfürstlichen Steuern 9 ft. 19 fr. f. R. G. ber vierte Feilbiethungstermin jur erefutiven Beraußerung Schloma Seide gehörigen, in Podhayce, Brzeganer Rreifes, Podhaycer Bezirtes, unter R. Bahl 320 gelegenen, auf 80 fl. gefcaten Gartens und Bauplages am 18. Februar 1864 um 10 Uhr Bormittage in ber hiergerichtlichen Kanglei abgehalten wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Podhayce, ben 5. Dezember 1863.

#### Ogłoszenie.

Nr. 2715. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, ze dla ściagniecia podatków u Schlomy Seide w kwocie 9 zł. 19 c. z p. n. zaległych, czwarty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedaży placu i ogrodu do Schlomy Seide należącego, na 80 zł. oszacowanego, w Podhaycach, obwodu Brzeżańskiego powiatu Podhajeckiego, pod 1. domu 320 znajdującego się, na dniu 18. lutego 1864 o 10ej godzinie przed południem odbędzie sie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podhayce, dnia 5. grudnia 1863.

Nr. 9713. C. k. sad obwodowy w Przemysła zawiadamia niniejszem Melchiora Falkowskiego, iż przeciw niemu Katarzyna Kriebel pozew o zapłacenie sumy 2676 zł. 15 c. w. a. z p. n., tudzież o uznanie prenotacyi tejże sumy w stanie biernym dóbr Witryłowa jak dom. 308. pag. 293. n. 53 on. uzyskanej, za usprawiedliwiona wytoczyła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 16. lutego 1864 godz. 9ta zrana wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nieznajomem jest, przeto c. k. sad obwodowy temuż na jego koszta i niebezpieczeństwo adw. dr. Regera kuratorem postanowił, z którym wytoczona sprawa wedle

ustaw postępowania cywilnego przeprowadzona będzie.

Napomina się więc pozwanego, ażeby lub osobiście w swoim czasie stanał, lub potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał i tutejszemu c. k. sadowi wskazał, w ogóle, ażeby wszelkie do jego obrony potrzebne kroki prawne użył, inaczej złe skutki z swojej opieszałości powstać mające samemu sobie przepisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 9. grudnia 1863.

Edift.

Mro. 50911. Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte in Lemberg wird kundgemacht, das nachstehende Firmen in bas Sandelsregifter für einzelne Firmen eingetragen wurden. Am 30. November 1863:

1) Markus Sprecher's felige Witwe für eine Gisenwaarenhandlung, Firmainhaberin Fredel Sprecher. Am 2. Dezember 1863:

2) K. f. Kreisapothefe jum schwarzen Abler Anton Sklepiński; 3) Hersch Meller, für eine gemischte Waarenhandlung, Firmainhaber Hersch Meller.

4) In bas Register fur Gefellschaftsfirmen A. Steil's Gohne, für eine gemischte Waarenhandlung; | Firmainhaber Sigmund Steil, Heinrich Steif und Moritz Steil, und alle brei haben bas Recht bie Kirma zu zeichnen, und die Gesellschaft zu vertreten, doch aber wird die Firma vertragsmäßig stets von 2 Mitgliedern gefertigt.

Am 4. Dezember 1863 in bas Register für einzelne Firmen: H. Landes, für bas Trakteur- und Schankgewerbe, Firmainhaber Herman Landes.

Lemberg, am 18. Dezember 1863.

Mro. 55675. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Izaak und Feige Halpern mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Leon Popiel unterm 30. Dezember 1863 Zahl 55675 ein Zahlungsaussaussagegesuch pto. 122 st. 8 kr. öst. W. hiergerichts angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaussage unterm heutigen Tage erstoß.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landes = als Handelsgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landes = Advokaten Dr. Natkis mit Substituirung des Landes = Advokaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Landes als Handelsserichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorsichriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom k. k. Landes als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 31. Dezember 1863.

Mro. 42260. Bom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen Grundentlastungs-Oblisazion des Lemberger Statthaltereigebiethes Mro. 7823 über 100 fl. auf den Namen der Felicia de Galaszewska Chylinska lautend, sammt den am 1. Mai und 1. November alljährlich fälligen Kupons, serner von 5 Stück Kupons a 25 fl., fällig am 1. November 1863 von den Grundentlastungs-Obligazionen des Lemberger Verwaltungs-gebiethes Mro. 18800, 9420, 16594, 18354 und 22154 aufgefordert, dieselbe binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen und ihre Besitzrechte darzuthun, widrigens nach Ablauf der obigen Frist diese Effekten für amortisit erklärt werden.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 16. Dezember 1863.

#### E dykt.

Nr. 42260. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy jakoby zgubionej obligacyi indemnizacyjnej okręgu administracyjnego Lwowskiego opiewającej na imię Felicyi z Gałaszewskich Chylinskiej Nr. 7823 na 100 złr. z kuponami zapadającemi rocznie w maju i listopadzie, dalej posiadaczy 5 kuponów po 25 złr. zapadających 1. listopada 1863 z obligacyi indemnizacyjnych okręgu administracyjnego Lwowskiego Nr. 18800, 9420, 16594, 18354 i 22154, ażeby takowe w przeciągu 1. roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swe prawa do jej posiadania wykazali. inaczej po upływie nadmienionego terminu te efekta za umorzone uznane zostaną.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

Nro. 55674. Dom k. k. Lemberger Landes = als Handelsgerichte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten lzaak und Feige Halpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Leon Popiel wider dieselben unterm 30. Dezember 1863 zur Zahl 5674 ein Zahlungsaustagegesuch pto. 162 fl. 12 kr. öst. W. s. vberreichte, worüber die Zahlungsaustage unterm heutigen Tage erstoß.

Da der Wohnort ter belangten lzaak und Feige Halpern unbefannt ist, so wird denselben der Landes Abvokat Dr. Natkis mit Substituirung des Landes-Abvokaten Dr. Rechen auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes, als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 31. Dezember 1863.

Nro. 2055. Bom f. k. Landes = als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Jakob Zimmermann mit diesem Edikte bekannt gegeben, daß auf Ansuchen des Simche Herseh Korkis mit hiergerichtlichem Bescheide vom 23. Dezember 1863 Jahl 53592 die Zahlungsaussags über die Wechselsumme von 400 st. ost. W. G. erlassen wurde.

Da ber Wohnort des Belangten unbekannt ist, so wird demselben der Landes-Advokat Dr. Mahl mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Blumenkeld auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der obangeführte Bescheid dieses Gerichtes dugestellt.

Lemberg, am 21. Januer 1864...

(133) © 8 i f t.

Nro. 296. Nom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird bem Frn. Carl Wadecki mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Samuel Reigel eine Klage wegen Zahlung der Wechselsumme von 100 fl. angebracht, worüber mit Bescheid vom 23. Juli 1862 Zahl 5190 der Zahlungsaustrag erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat des f. f. Kreisgericht zu dessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Herrn Dr. Weisstein mit Substitutrung des Herrn Advokaten Dr. Schmidt zum Aurator ad actum bestellt, welchem der obige Zahlungsauftrag zugestellt wurde.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. k. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßisgen Nechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Tarnopol, ben 13. Janner 1864.

(132) Obwieszczenie. (1)

Nr. 9110. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski Aleksandrowi Gabriel niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę Julii i Teodory Jaworskich uchwałą tutejszą z dnia 17. sierpnia 1863 l. 6513 na extabulowanie sumy 50 złr. m. k. w stanie bierbym 3 części realności w Tarnopolu pod Nr. kons. 43-46 położonej. dom. 2. pag. 620. n. 18. on. na rzecz Alexandra Gabriela intabulowanej, zezwolono. Gdy miejsce pobytu Alexandra Gabriela niewiadome. zatem temuż celem doręczenia powyższej uchwały kuratora w esobie pana adwokata dr. Zywickiego z substytucyą pana adwokata dr. Weisstein nadano i temuż uchwałę tę doręczono.

Tarnopol, dnia 30. listopada 1863.

(104) Cinberufungs Sdift. (3)

Mro. 11193. Mechel Brill aus Zurawno, welcher sich unbefugt im Austande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Editres in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in seine Heimath zurückzukehren und sich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungs Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bon der f. f. Kreisbehörde. Stryj, am 28. Dezember 1863.

#### Edykt powołujący.

Nr. 11193. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Mechla Brill z Żurawna, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od d. pierwszego umieszczenia edyktu tego w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił, i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie wedle najwyższego patentu z 24, marca 1832 przedsięwziętem bedzie

C. k. władza obwodowa.

Stryj, dnia 28. grudnia 1863.

(128) © b i f t,

Mro. 55673. Bon dem k. k. Landes- als Handelsgerichte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach undekannten Izaak und Feige Halpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Leon Popiel wider bieselben unterm 30. Dezember 1863 z. Zahl 55673 ein Zahlungs-auflagegesuch pto. 124 fl. 53 kr. öst. W. s. s. W. S. überreicht habe, worüber die Zahlungsauflage unterm heutigen Tage erfloß.

Da der Wohnort der Belangten Isaak und leige Halpern uns bekannt ist, so wird denselben der Landesadvokat Dr. Natkis mit Substitutrung des Landesadvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom t. f. Landes= ale Handelsgerichte.

Lemberg, am 31. Dezember 1863.

(137) Ginberufunge = Gdift. (1

Mro. 345. Isser Piontek aus Lemberg, welcher sich paßloß, somit unbefugt außer ben österreichischen Staaten aufhält, wird biemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der ersten Sinschaltung dieses Ediftes in die Landeszeitung zurückzutehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden müßte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Jänner 1864.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

### a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 15. stycznia 1864.

Schulz Eleonora, właścicielka domu 61 l. m., na zapalenie płuc. Gabryeli Karolina, córka profesora, 21 l. m., na suchoty. Ciesielska Eleonora, wdowa po urzędniku, 22 l. m., dto. Hohenheim August, dyurnista. 48 l. m., dto. Karger Ignacy, pens. porucznik, 48 l. m., dto. Milski Jan, urzędnik, 37 l. m., na tyfus.

Mahalek Apolonia, żona urzędnika, 62 l. m., na apopleksyę. Kutiak Engelbert, wożny, 41 l. m., na suchoty. Gerber Eleonora, prywatystka, 60 l. m., na raka. Baliński Karol, prywatysta, 47 l. m., na zapalenie pluc. Feit Piotr, właściciel domu, 78 l. m., ze starości. Kwiatkowska Józefa, dto. 30 l. m., na suchoty. Wagner Joanna, córka mieszczana, 16. l. m., na utrucie. Deminic Aleksander, mielnik, 42 l. m., na suchoty. Skulska Apolonia, z domu ubogich, 77 l. m., ze starości. Wierzchowska Teresa, z domu ubogich, 83 l. m., dto. Białowas Daniel, dto. 79 l. m., dto. Albert Adam. weżny. 71 l. m., na suchoty. Albert Adam, woźny, 71 l. m., na suchoty. Krecińska Bronisława, szwaczka, 17 l. m., na suchoty. Sebestyańska Marya, wyrobnica, 42 1. m., na raka. Sebestyańska Marya, wyrobnica, 42 l. m., na raka.
Zelichowska Kstarzyna, 56 l. m., na apopleksyę.
Jezieski Marcel, student, 17 l m., na zapalenie błony brzuchowej.
Zehetgruber Titus, piekarz, 15 l. m., na suchoty.
Rzepecki Mateusz, wyrobnik, 64 l. m., dto.
Daniszewska Marya, wyrobnika, 48 l. m., dto.
Winiarz Antonina, szwaczka, 22 l. m., na tyfus.
Chwydaczko Maksymilian, wyrobnik, 32 l. m., na wściekliznę.
Zieliński Jan, wyrobnik, 78 l. m., ze starości.
Kadletz Franciszka, wyrobnica, 42 l. m., na raka.
Rnezkowski Stanisław, wyrobnik, 38 l. m., na suchoty. Kadletz Franciszka, wyrobnica. 42 l. m., na raka.
Buczkowski Stanisław, wyrobnik, 38 l. m., na suchoty.
Iwanowicz Jan, dto. 60 l. m., na zapalenie mózgu.
Dobosz Anna, wyrobnica, 47 l. m., na wodna puchlinę.
Makowiecki Dmytro, wyrobnik, 36 l. m., na zapalenie błony brzuchowejGłogowski Albert, czeładnik powroźnicki, 18 l. m., na anginę.
Jacolska Domicela, wyrobnica, 26 l. m., na wodna puchlinę.
Swadziuk Tekla, dto. 21 l. m., na wodna puchlinę.
Cwick Katarzyna, wyrobnica, 54 l. m., na apopleksyę.
Kochanowski Aleksander, prywatysta, 64 l. m., na zapalenie mózgu.
Sopul Franciszek, wyrobnica, 50 l. m., na suchoty.
Sawczuk Rozalia, wyrobnica, 50 l. m., na zapalenie płuc. Sowir Franciszek, wyrobnica, 50 l. m., na zapalenie płuc.

Sawczuk Rozalia, wyrobnica, 50 l. m., na zapalenie płuc.

Baran Dmitro, wyrobnik, 40 l. m., na wściekliznę.

Bałazoska Marya, wyrobnica, 30 l. m., na wodną puchlinę.

Walczow Anna, dto. 28 l. m., dto.

Tymczyszyn Anna, dto. 43 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Tymezyszyn Anna, dto. Pawłusz Iwan, wyrobnik, 47 l. m., na suchoty.
Sodołowicz Józefa, wyrobnica, 60 l. m., na suchoty.
Klanińska Helena, dto. 30 l. m., na febro pologową. Dawidowa Marya, dto. 21 l. m., na gangrynę. Struszyński Szymon wyrobnik, 70 l. m., na suchoty. Łozińska Ludwika, klucznica, 62 l. m., na apopleksyę. Szynalska Magdalena, wyrobnica, 68 l. m., na tyfus. Ciupa Alojzy, wyrobnik, 30 l. m., na zapalenie płuc. Ilanuszewska Agnieszka, wyrobnica, 62 l. m., na konsumcye. Kaniowska Marya, dto. 19 l. m., na zapalenie płuc. Wagilewicz Michał, Olpiński Władysiaw, Gross Artur, Hałdek Barbara, Bielecki Kazimierz, 6 tyg m., na konwulsye. 5 l. m., na anginę. dto. 11 l. m., na wodna puchline. 5 dni m., z braku sił żywotnych. dto. Turowska Zolia. dto 1 r. m., na koklusz. Leśnik Agnieszka, sierota, 14 l. m., na tyfus.

Nowak Joanna, dziecię wyrobnika, 3 godz. m., z hraku sił żywotnych.

Wojcik Marya, dto. 23/12 r. m., na konsumcyę.

Cifka Jan, dto. 6/12 r. m., na na konsumcyę.

Luksander Rudolf, dto. 3/12 r. m., na konsumcyę. Luksander Rudolf, Burda Stefan,  $\frac{3}{12}$  r. in., na konsumeyę. 3 l. m., na suchoty.

Klempf Jozef, dziecię wyrobnika, 12 godz. m. z braku sił żywotnych. 18/12 l. m., na anginę. 4 l. m., na konwulsye. Raspen Michal, Ehret Józef, dio. dto. Zombek Anastazya, Hartung Antoni. Wojciech Michał, 3 l. m., dfo. dto. 3/12 r. m., dio. 11/12 r. m., na zapalenie mózgu. dio. dto.  $^{6}/_{12}$  r. m., na konwulsye.  $^{11}/_{2}$  r. m., dto.  $^{16}/_{12}$  r. m., Oryszczuk Marya, dto. Zombek Albert, dto. Kabelek Antonia, dto. Szamilowicz Marcel, 3 dni m., z braku sił żywotnych. dto. 2 dni m., Kłapińska Marya, dto. 2 dni m., dto. Neumann Sara, wyrobnica, 51 l. m., na wodna puchlinę. Mensch Serke, dto 78 l. m., na suchoty. Riess Chaje, córka machlerki, 14 l. m., na wadę w sercu. Arnholz Cipe, kramarz, 69 l. m., na wodna puchlinę. Ulrich Aron, dziecię kramarza, 1½ r. m., na konsumcyę. Czeser Leib, machlerz, 62 l. m., na sparaliżowanie. Reiss Hinde, dto. 66 l. m., na sparaliżowanie kiszek. Weissmann Rafael, golarz, 40 l. m. na zapalenie płuc. Kauter Markus, machlerz, 75 l. m., na wodna puchlinę. Gelber Aron Wolf, dto. 36 l. m., na tyfus. Garten Abraham, handlarz, 80 l. m., na sparaliżowanie plug Kłapińska Marya, dto. Garten Abraham, handlarz, 80 l. m., na tynus.

Garten Abraham, handlarz, 80 l. m., na sparaliżowanie pluc.

Pims Chaim, machlerz, 35 l. m., na zapalenie pluc.

Geller Berl, dziecię machlerza, 6 l. m., na anginę.

Schulz Salamon, dto. %/12 r. m., na konwulsye.

Zach Hersch, dto. 16/12 r. m., na anginę.

Hibel Debora, dto. 6 l. m., dto.

Mitz Refael 7 l. m., dto.

8/12 r. m., na suchoty.

11/4 r. m., na zapalenie Mitz Rafael, Sicher Jütte, dto, Schleicher Gittel, dto. 4 r. m., na zapalenie pluc. 3 l. m., na szkarlatynę. Frischhof Hersch, dto. 1/12 r. m., na konwulsye Hüss Don, dto. Jussem Gedaile. dto. 12 r. m., na zapalenie płuc. Letnik Jüder, 7/12 r. m., na sparaliżowanie płuc. dto.

## JAN KLEIN

właściciel bandlu korzennnego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia

경근 (전) (전급) (전급) (전급) (전급) (전급) (전급)

#### WLASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 36 kr. pojedyńczo " 32 "

Swiece { stołowe funt 40 kr., argandzkie " 42 "

Mlydło suche dwuletnie funt po 36 i 32 podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach

(2247 - 18 - 6)

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

## Winter-Saison Bad Homburg vor der Hö

Die Winter-Saison von Homburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Zerstreuungen größerer Städte. Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jüngster Zeit durch verschiedene

Neubauten noch weitere Ausbehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll decorirte Räume, einen großen Ball- und Concert- Saal, einen Speise-Salon, Kaffee- und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations- und Spielsäle. — Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, talienischen, rufsischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich bie beliebte Rurkapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Bälle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in der Sommer Saison, fortwährend mit einauder ab. Eine ausgezeichsnete französische Baudeville Befellschaft ist engagirt, die in dem errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl hochwild als alle anderen Wildgattungen.

Bad Homburg befindet sich durch die Bollendung des rheinischen und Bairisch Desterreichischen Eisenbahnnehes im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, ron Brüffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Franksurt und Homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend Unterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1924—15—12)